# Dziennik Rządowy

## WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKREGU.

### W Krakowie dnia 9 Października 1844 r.

Nro 4774 D. G. S.

#### SENAT RZADZACY

Wolneyo Niepodlegdego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Podaje do powszechnéj wiadomości, iż P. Bolesław Laskowski zamianowanym został na dniu dzisiejszym Stygarem przy kopalniach Skarbowych W. M. Krakowa w miejsce po P. Ludwiku Korczyńskim od tych obowiązków uwolnionym, zawakowane.

Kraków dnia 30 Września 1844 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER.

Sekretarz Glny Senatu Maibwski.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu,

Nro 5178.

#### WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

#### OBWIESZCZENIE.

Na mocy rozporządzenia Senatu Rządzącego z dnia 20 Września r. b. Nro 4562 podaje do powszechnej wiadomości, iż w dniu 24 Października r. b. odbywać się będzie w Biórze Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu licytacya in plus przez opieczętowane deklaracye na wypuszczenie w trzechletnią dzierżawę od 1 Stycznia 1845 r. do ostatniego Grudnia 1847 r. poboru myta drogowego na sześciu stacyach w Okręgu W. M. Krakowa, z każdej osobno lub na wszystkich razem według woli licytanta, a to na zasadzie taryffy i warunków które w Biórze namienienem przejrzane być mogą; za cenę do licytacyi ustanowiona jest kwota

z Bolenia Złpoł. 6066 gr. 8 rocznego czynszu. Przegorzał Złp. 6946.

Przegini Duchownej 3604 gr. 12.

Wygiełzowa 3142 gr. 12.

Chełmka Złp. 2312 gr. 8 rocznego czynszu; zaś z nowo utworzonej Stacyi Czyżyny w dystrykcie Mogilskim Złp. 4000 rocznie.

Deklaracye składane być mają wedle wzoru poniżej umieszczonego najdalej do terminu licytacyi godziny drugiej na ręce Senatora Prezydującego w Wydziale Dochodów Publicznych; vadium zaś wyrównywać powinno 10 części ustanowionych do licytacyi czynszów.

#### Deklaracya.

W skutek Obwieszczenia Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu w Senacie Rządzącym W. M. Krakowa z d. 2 Października r. b. Nro 5188 w Dzienniku Rządowym zamieszczonego, obowięzuję się niniejszą deklaracyą z dzierżawy poboru myta drogowego na Stacyi N. N. w Okręgu M. Krakowa płacić rocznie summę Złpol. (tu wyszczególnić literami ilość pieniężną), a to wedle warunków przezemnie przejrzanych i zrozumianych. Zaświadczenie Kassy Głównej jako należne vadium złożyłem znajduje się na niniejszej deklaracyi zamieszczone i proszę o nakaz wydania tegoż w razie nieutrzymania się (tu wyrazić komu, deklarantowi lub umocowanemu przez niego, daléj datę. imię i nazwisko).

Ostrzega się, ażeby deklaracye pod nieważnością pisane były wyrażnie bez przekreślań lub zastrzeżeń, a oraz aby na wierzchu takowej napisaném było: Deklaracya do licytacyi dzierżawy poboru myta drogowego na Stacyi N. N. w Okręgu W. M. Krakowa przez Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu w Senacie Rządzącym w dniu 2 Października roku b. Nro 5178 ogłoszonej, tudzież poświadczenie Kassy na złożone vadium.

Kraków dnia 2 Października 1844 roku.

Senator Prezydujący Księżarski.

(1 r.)

Za Sekretarza E. Bogusławski.

Nro 17,180.

#### DYREKCYA POLICYI.

W wykonaniu polecenia Senatu Rządzącego Reskryptem w dniu 27 b. m. do L. 4654 wydanym, oznajmionego, Dyrekcya Policyi pospiesza ostrzedz interessowaną Publiczność, iż wedle udzielonego Senatowi Rządzącemu przez odezwę Missyi Cess. Austryackiej zawiadomienia, w Cyrkule Wadowickim w Galicyi w okolicach Zatora i Spytkowic okazały się ślady choroby zaraźliwej na bydło, w skutek czego Jarmarki na bydło w Zatorze, Oświęcimie, Kętach i Wadowicach zamknięte zostały. — Kraków dnia 28 Września 1844 roku.

(3 r.)

Dyrektor Policyi WOLFARTH.

Sekretarz Ducillowicz.

Nro 5253.

#### TRYBUNAR

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa mających prawo do massy Maryanny Kwiatkowskiej z kwoty Złp. 10 gr. 15 w depozycie Sądowym złożonej, składającej się, aby się z stosownemi dowodami po odbiór tejże w zakresie miesięcy trzech do Trybunału zgłosili; w przeciwnym bowiem razie Skarh publiczny w posiadanie rzeczonej massy wprowadzonym zostanie.

Kraków dnia 19 Września 1844 roku.

Sędzia Prezydujący H. Komar. Sekretarz Lasocki.

(2 r.)

#### DODATEM

do Nru 123

### DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNALU

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Podaje do powszechnéj wiadomości, iż na żądanie Jakóba Miętuszewskiego Sedziego Prezydującego Trybunału w imieniu własnem oraz jako Ojca i opiekuna małoletniego syna swego Maxymiliana Mietuszewskiego działającego, tudzież Joanny i Pauliny Miętuszewskich panien prawomocnych, wszystkich spadkobiorców po ś. p. Wilchelminie z Postawków Miętuszewskiej w Krakowie na Nowym Świecie pod L. 152 zamieszkałych, z mocy wyroku Trybunału W. M. Krakowa i J. O. dnia 29 Sierpnia 1844 r. pomiędzy temiż spadkobiorcami z jednej, a Janem Kantym Kleszczyńskim Adwokatem jako Kuratorem nieobecnego Ludwika Postawki zapadłego, dającego miejsce działowi majatku po ś. p. Eleonorze z Rehwigtów Postawkowej pozostałego, sprzedaną zostanie w drodze postępowania spadkowego przez licytacyą publiczną realność w Krakowie przy ulicy Wolskiej pod L. 152 dawniej w gminie IX. a teraz w Cyrkule IV. położona, składająca się: a) z domu głównego frontowego, b) z zabudowań bocznich gospodarskich, c) z ogrodu jarzynnego i owocowego, której granice sa: dom główny frontem położony jest od ulicy Wolskiej, w dalszym ciągu z frontu z prawej i lewej strony oddziela mur parkanowy wysokości piętrowej poprowadzony od wschodu, ogród tejze realności graniczy z ogrodem domu pod L. 153 należącym do sukcessorów ś. p. Kalicińskiej, w dalszym zaś ciągu z ogrodem realności pod L. 154 małżonków Kochanowskich własnym, od południa graniczy z realnością pod L. 165 małżonków Piotrowskich własną, od zachodu z realnością pod L. 150 położona Brzeskiego własną.

Warunki do sprzedaży w mowie będącej realności wyżej powołanym

wyrokiem ustanowione są nastepujące:

1) Cena szacunkowa realności w Krakowie na Nowym Świecie w gminie IX. pod L. 152 przy ulicy Wolskiej położonej, z domu mieszkalnego o 7 pokojach, kuchni, pralni, stajni, wozowni i ogrodu składająca się, stosownie do urzędowego oszacowania w dniu 13 i następnych Maja 1843 r. uskutecznionego, ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie 22,748 Złp. 3 gr., która w braku ubiegających się na trzecim dopiero terminie do 3 części zniżona zostanie, i od tak dopiero zniżonej ceny zaraz na tymże terminie sprzedaż więcej dającemu rozpocznie się; jednakże i na pierwszym terminie więcej nad cenę szacunkową ofiarującemu przysądzenie stanowcze nastąpić może.

2) Cheć kupna mający złoży na rekojmia 10 część ustanowionego szacunku to jest Złp. 2275, od składania której współwłaściciel i sukcessoro-

wie s. p. Eleonory Postawkowej są wolni.

3) Nabywca zapłaci podatki zaległe jeżeliby się jakie okazały.

4) Ciężar opłacania czynszu ziemnego w kwocie Złp. 50 rocznie zostanie przy nieruchomości, z powodu że z ceny szacunkowej summa Złotpol.

1000 czynszowi ziemnemu odpowiednia stracona już została.

5) Nabywca od dnia licytacyi obowiązany tymczasowo opłacać procenta bez odwoływania się do nieukończonej klassyńkacyi od summ instytutowych i Skarbowych, które będąc prawomocnie na hipotece umieszczone mieszcza się łacznie z summą produkcyj uprzywilejowanych w ż częściach wylicytowanego szacunku, przez co jednakże skutki klassyfikacyi w niczem nadwerężone być nie mają.

6) Summa 6599 Złp. 25 gr. na rzecz małoletniego Maxymiliana Miętuszewskiego, przez ojca jego Jakóba Miętuszewskiego za całość majatku tegoż w ruchomościach i wierzytelnościach pozostałego i na połowie domu Nro 152 ubespieczona pozostaje się przy tejże nicruchomości z obowiązkiem o-

placania procentów po 150.

7) Wszelki materyał drewniany jako to: deski, forszty sosnowe i dę-

bowe, tudzież sztagi excypują się od sprzedaży.

S) Nabywca część nieobecnego Ludwika Postawki jaka z działu urzędowego okaże się złoży w depozyt Sądowy z prowizyą po po rachować się majacą po wyroku prawomocnym dział urządzającym w dniach 15, resztę zaś szacunku po strąceniu kosztów jakie wypadną w tymże terminie wyliczy na ręce współwłaściciela W. Jakóba Miętuszcwskiego oraz ojca i opickuna małoletniego Maxymiliana Miętuszcwskiego.

9) W razie niedopełnienia warunków powyższych nabywca utraci summę na rekojmią w skład Sądowy złożoną i nowa sprzedaż publiczna na jego

koszt i stratę nigdy zaś na zysk ogłoszoną zostanie.

10) W ciągu tygodnia po stanowczem przysądzeniu wolno jest zaofiarować o 4 część więcej nad podany szacunek z warunkiem złożenia tejże 4 części do składu Sądowego i dopełnienia formalności prawem przepisanej.

11) Nabywca po dopełnieniu warunków powyższych i opłaceniu podat-

ków z roku ostatniego otrzyma dekret dziedzictwa.

Sprzedaż ta odbywać się będzie na Audyencyi Trybunału W. M. Krakowa i J. O. w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 posiedzenia swe odbywającego o godzinie 10 rano zaczynając za popieraniem Franciszka Starzyckiego O. P. D. Adwokata w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 101 zamieszkałego.

Do której wyznaczają się 3 termina:

1 na dzień 28 Listopada 1844 roku.

2 na dzień 10 Stycznia 3 na dzień 7 Lutego 1845 roku.

Wzywają się przeto na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający, tudzież wszyscy wierzyciele prawo rzeczowe mający, aby się na pierwszym terminie licytacyi stawili i prawa swe przy ustanowieniu Adwokata pod prekluzyą złożyli.

Kraków dnia 28 Września 1844 roku. - Janicki.